## Nro. 51.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag ben 28. Februar 1833.

Angefommene Fremde vom 26. Februar 1833.

Hr. Guteb. v. Sokoloweki aus Smoleko, Hr. Guteb. v. Chlapoweki aus Turwy, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Trapczyneki aus Grzybowo, Hr. Påchter Wendorff aus Klein-Gutowo, Hr. Burger Chileweki aus Guesen, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Pruski aus Grabowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Fabrikdirektor Hofremont aus Verviers, Hr. Graf v. Skorzeweki aus Bronifzewice, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Påchter Urbanoweki aus Gorka, Hr. Påchter Thiel aus Dąbrowka, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Dberamtmann v. Inchland Grzymyslaw, I. in No. 251 Breslauerstraße; die Hrn. Kaufeleute Kallmann und Rosenthal aus Margonin, Hr. Kaufu. Usch aus Kroteschin, I. in No. 350 Judenstraße; Frau Guteb. Listecka aus Budziszewo, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Påchter Klutowski aus Xiadz, Hr. Bürger Pendzinski aus Schrimm, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kaufm. Wolff aus Friedland, Hr. Påchter Vusse aus Slopanowo, I. in No. 20 St. Abalbert.

Wolftalcitation. Der Gottfried Welft, Sohn bes Jakob Welft, geboren zu Borek-hauland den 2. Mai 1790, ift im Jahre 1807 zum polnischen Milistair ausgehoben worden, und soll mit bemselben uach Spanien gegangen seyn.

Da er seit bieser Zeit nichts weiter von sich hat horen lassen, so wird derselbe, so wie die etwa von ihm zuruckgelassenen unbefannten Erben und Erhnehmer hiermit aufgefordert, sich beim unterzeichneten Landgerichte personlich oder schriftslich, und zwar spätestene in bem auf

Cytacya edyktalna. Gottfryd Welst, syn Jakuba Welst, rodził się na Borkoskich Olędrach dnia 2. Maia 1790. r., został do woyska Polskiego wzięty, i z tém podobno szedł do Hiszpanii.

Gdy zaś od tego czasu żadne wiadomości od niego nie zaszły, przeto zostaną on lub nieznaiomi iego sukcessorowie czyli sukcessyą biorąci wezwani, aby się w tuteyszym podpisanym Sądzie Ziemiańskim osobiście lub przez pismo się zgłosili, a

ben 23. October 1833 Vormittage um 10 Uhr vor dem Referendarins Haupt im hiefigen Gerichtslokale angefeiten Termine zu melden, widrigenfalls verfelbe für todt erflart und sein Vermbzen den sich legitimirenden Erben außzantwortet werden wird.

Pofen, den 18. December 1832.

Subhastationspatent. Das bem Delhandler Martin Dolatfowefi gehorige, auf ber Borffadt Salbdorf bei Dofen un= ter Do. 135 belegene, aus einem Bohn= baufe, Rebengebanden, Sofraum und Garten bestebenbe, gerichtlich auf 686 Mthl. 11 Ggr. 8 Pf. gewurdigte Grund= frud foll im Wege ber nothwendigen nochmaligen Subhaftation bem Deift= bietenben offentlich verfauft werben. Sierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 14. Mai 1833 Bor= mittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Rugner in unferm Sigungefaale anberaumt und laden be= fiß= und gablungefabige Raufluftige gu bemfelben mit bem Bemerken bor, baß bem Meiftbietenben ber Bufchlag ertheilt werden foll, wenn nicht geschliche Um= ffande eine Ausnahme gulaffig machen.

Die Taxe und Kaufbedingungen fon= uen in unferer Registratur eingesehen werden.

Posen, ben 14. Februar 1833. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

naydaléy w terminie dnia 23. Października 1833 zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Haupt w tuteyszym lokalu sądowym, w przeciwnym razie on za nieżyjącego uważany i majątek iego sukcessorom legitymującym się wydanym będzie.

Poznań, d. 18. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość oleynika Marcina Dolatkowskiego na przedmieściu Poznańskiem Pół. wieś pod Nr. 135. położona, składająca się z domu mieszkalnego, przybudowań pobocznych, podworza i ogrodu, sadownie na 686 tal. 11 sgr. 8 f. oceniona, w drodze konieczney powtór. néy subhastacyi naywięcey daiącem.u sprzedana być ma W tym celu wyzna. czyliśmy termin licytacyjny-peremto. ryczny na dzień 14. Maia r. b. przed Deputowanego Sędziego Kutzner o godzinie 10. zrana w sali posiedzeń naszych i wzywamy nań ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, z tém oznaymieniem, iż naywięcey daiącemu nieruchomość przybitą zostanie, ježeli z prawnych stósunków wyiątek iakowy zachodzić nie będzie.

Taxa i warunki kupna w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Poznań, dnia 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Boieralcitation. Bon bem unter, seichneten Landgerichte werden nachste= bende abwesende Personen, namlich:

1) ber Anecht Michael Kosmann aus Alnkamy, Obornifer Kreises, welcher im Jahre 1811 jum polnischen Militair ausgehoben ift;

2) die Aniela Erdulfomska, welche vor 40 Jahren mit ihren Eltern Martin und Regina Groulkowski= schen Cheleuten, von hier nach Ruß=

land verzogen;

3) ber Riemergeselle Ignak Profowssi and Berdychowo bei Schrimm geburtig, welcher im Jahre 1801 auf die Wanderschaft ging, und in dsterreichische Militairdienste getreten senn soll;

4) Johann Bukowski aus Schrimm, welcher schon vor 50 Jahren nach Polen gegangen senn, und als

Soldat gedient haben foll;

5) der Nicolaus Pissewicz, aus Posen geburtig, welcher im Jahre 1806 ins polnische Militair eingetreten sehn soll;

welche seit ihrer Entsernung nichts von sich haben hören lassen, so wie die von den Vorgenannten etwa hinterlassenen unbekannten Erben und Erbnehmer hiermit aufgesordert, von ihrem Leben und Aufenthalt unverzüglich und spätestens bis zu dem auf den 11. Septem ber 1833 vor dem Landserichts-Alssessen v. Beper in unserm Instructions-Jimmer Vormittags um 11

Zapozew edyktalny. Podpisany, Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem następuiące nieprzytomne osoby, iako to:

 Michała Kossmann parobka z Tłukawy powiatu Obornickiego, którego w roku 1811- do woyska polskiego wzięto;

 Anielę Grdułkowską, która tu stąd przed lat 40. z rodzicami swemi Marcinem i Reginą małżonkami Grdułkowskiemi do

Rossyi wyprowadziła się;

3) Rymarczyka Ignacego Prokowskiego z Berdychowa pod Szremem rodem, który poszedlszy wroku 1801. na wędrowkę, służbę w woysku austryackiem przyjąć miał;

4) Jana Bukowskiego z Szremu rodem, który iuż przed lat 50 do Polski póyśdź i tamże w woy-

sku służyć miał;

 Mikołaja Pisiewicza z Poznania rodem, który 1806. r. do woyska polskiego póyśdź miał;

którzy od czasu ich oddalenia się żadnéy o sobie niedali wiadomości, niemniéy ich sukcessorów i spadkobierców, iakich by pozostawić mogli, aby o swém życiu i pobycie, niezwłocznie, a naypóźniey w terminie nadzień 11. Września 1833. w izbie sądowey Zamku naszego, przed Deputowanym Assessorem Ur. Beyer o godzinie 11. przed polu-

Uhr anberaumten Termine schriftlich ober personlich Nachricht zu geben und weitere Anweisung, im ausbleibenden Falle aber zu gewärtigen, daß sie für todt erklart, und ihr Bermögen ihren legitimirten nachsten Erben ausgeantwortet werden wird.

Pofen, den 1. November 1832.

dniem piśmiennie lub osobiście donieśli i dalszych rozporządzeń oczekiwali. W razie albowiem przeciwnym, zostaną za nieżyjących ogłoszeni i maiątek ich naybliższym wylegitymowanym ich sukcessorom wydanym zostanie.

Poznań, d. 1. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Das im Schrodaer Kreise gelegene, jur Johann v. Arnoldschen Liquidations-Masse gehörige Gut 3 dziechowice soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die landschaftzliche gerichtliche Tare desselben beträgt 14,661 Athlr. 17 Ggr.

Die Bictunge-Termine fteben am 3. Junius 1833, am 4. September 1833,

und ber lette

am 4. December 1833, Vormittage um 9 Uhr vor dem Königl. Landgerichte-Rath Kaulfuß im Parteien= Zimmer bes Landgerichts an.

Zahlungsfähige Rauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesen Ters minen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu erklaren, und zu gewärtigen, baß der Zuschlag an den Meiste und Bestbietenden, wenn keine gesetzliechen Umstände eintreten, erfolgen wird.

Bugleich werden die ihrem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Mathias v. Wyganowski hiermit vorsgeladen, in diesen Terminen perfonlich oder durch einen geschlich julaffigen Be-

Dobra Zdziechowice do massy likwidacyiney Jana Arnold należące, w Powiecie Szrodskim położone, drogą konieczney subhastacyi przedane bydź maią. Taxa sądowa wynosi 14661 tal. 17 sgr.

Termina do licytacyi wyznaczone

są

na dzień 3. Czerwca 1833, na dzień 4. Września 1833, na dzień 4. Grudnia 1833,

godzina 9. przedpołudniem. Odbywać się będą w izbie stron tuteysze go Sądu Ziemiańskiego przez Sędziego Kaulfus. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Oraz wzywamy ninieyszem z imienia i mieysca zamieszkania nie. wiadomych Sukcessorów Macieja Wyganowskiego, aby się na termi. nach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, vollmächtigten, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Mittelstädt und Guderian in Borschlag gebracht werden, zu erscheiz nen, ihre Forderungen bei Präklusson zu liquidiren, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings die Loschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Tare und Bedingungen fonnen in ber

Regiftratur eingefeben werben.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lieutation zugelaffen werden kann, eine Caution von 2000 Athle. dem Deputiraten zu erlegen.

Pofen, ben 21. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

na których UUr. Mittelstaedta i Guderiana Kommissarzy sprawiedliwości im proponuiemy, stawili, i pretensye swe pod prekluzyą podali, w przeciwnym bowiem razie dobra te więcey daiącemu nietylko przysądzone będą, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą. Licytuiący nim do licytacyi przypuszczony być może, talarów 1000 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań, dnia 21. Stycznia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Wittalcitation. Im Hypothekenbuche der, dem Grafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg und der Fran Herzogin v. Anhalt Köthen, Julie geb. Gräfin v. Brandenburg, gehörigen, im Wirsiher Kreise belegenen Herrschaft Lifzkowo, ist Rubr. III. Nro. 14. für den Lieutenant Ernst Friedrich v. Schmiedeberg im v. Kalfreuthschen Dragoner-Regiment ex obligatione vom 18. August 1791 eine Forderung von 10,000 Rthl. unterm 10 November 1791 eingetragen. Die Besitzer der Herrschaft, welche behaupten, daß dieses Intabulat Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy maiętności Liszkowa w Powiecie Wyrzyskim położonéy, do Hrabi Frederyka Wilhelma de Brandenburg i JO. Xiężny de Anhalt-Koethen Julie z Hrabiów de Brandenburg należącey, zaintabulowana iest Rubr. III. Nro. 14. pod dniem 1090 Listopada 1791. summa Tal. 10,000 dla Porucznika Ernesta Fryderyka de Schmiedeberg w pułku dragonów de Kalkreuth zostającego, na mocy obligacyi z dnia 1890 Sierpnia 1791. Posiadacze rzeczonéy maię-

bezahlt, tie Quittung barüber aber von ben nicht auszumittelnden Erben bes auf Ruhnom am 3. August 1818 verftorbe= nen fruhern Lieutenants und als Capitain dimittirten v. Schmiedeberg, befanntlich letten Inhabers des über die 10,000 Rthl. fprechenben Dofuments nicht er, theilt werden fann, haben tarauf anges tragen, bag bie gedachte Poft Behufs ber Loschung gerichtlich aufgeboten mer= be. Es werben baber bie Erben bes fruberen Lieutenants und als Capitain verabichiebeten Ernft Friedrich v. Schmie= beberg, fo wie alle biejenigen hiermit aufgeforbert, welche ale Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandnehmer ober aus irgend einem andern Grunde ein Unrecht auf die befagte Poft von 10,000 Mthl. ju haben glauben, ihre etwanigen Unspruche in bem auf ben 30. Marg f. J. 10 Uhr por bem Geren Landgerichte= Rath Rifcher anberaumten Termine an= zumelben, widrigenfalls biefelben mit allen ihren biesfälligen Anspruchen prå= fludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Schneibemuhl, b. 15. October 1832.

Ronigl, Preug. Landgericht.

tności, którzy twierdzą, że summa ta iest zapłacona, lecz kwit z tego powodu udzielonym być nie może, ponieważ sykcessorowie zmarłego w Runowie na dniu 3go Sierpnia 1818. Porucznika w randze kapitana abszytowanego de Schmiedeberg, iako ostatniego posiadacza dokumentu na summę 10,000 Tal. opiewaiącego. wyśledzonemi być nie mogą, uczynili wniosek, aby summa ta celem wymazania iéy z księgi hypoteczney sądownie ogłoszoną została. Wzywaia się przeto sukcessorowie byłego Porucznika, a późniey w randze kapitana abszytowanego Ernesta Fryderyka de Schmiedeberg, tudzież wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacže, zastawni, lub z innego iakiego powodu do w mowie będącey summy 10,000 Tal. prawo mieć mniemaią, ażeby pretensye swoie w terminie dnia 30go Marca r. prz. zrana o godzinie 1 otéy przed Wnym Fiszer, Konsyl. Sądu swego. podali, gdyż w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi wykluczeni zostaną i co do takowych wieczne milczenie nałożone im bedzie.

Pila, dnia 15. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Bon bem unter= Zapozew edyktalny. Podpisany Telt biefer Beit von feinem Leben und Aufenthalt feine Nachricht gegeben bat. fo wie beffen unbefannte etwanige Erben. oder Erbberechtigte, auf ben Untrag feiner Schwester, ber verwittwet gewese= nen Bebelhofer, Johanna Christiana ge: bornen Rrug, jest verehelichten Backer Kellmann, und bes ihm bestellten Gura= tore, Tuchmachermeifter Johann Frang Bedelhofer, mit ber Aufgabe bierdurch borgelaben, fich bor ober spatestens in bem auf den 5. Juli c. fruh um 8 Uhr auf hiefigem Landgericht vor dem Deputirten Oberlandesgerichts = Referen= baring Baron v. Richthofen angesetten Termine perfonlich zu gestellen, ober auch Richthofen Referendaryuszem Sadu bon seinem Leben und Aufenthalte bem Glownego wyznaczonym osobiście unterzeichneten Gerichte vor bem anfte= stawit, albo też o swem Zyciu i pobenden Termine schriftlich Anzeige zu byciu podpisanemu sądowi piśmienmachen, und bemnachst weitere Unweifung zu gewartigen, widrigenfalls die Todederflarung ausgesprochen und fein nachgelaffenes Bermogen ben Umftanden nach feinen nachften Erben ober bem Ronigl. Ristus ausgeantwortet werden mirb.

Frauftabt, ben 13. Geptember 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

geichneten Konigl, Landgerichte wird ber Krolewski Sad Ziemiański, Samuela Bader Samuel Rrug, welcher fich im Krug piekarza, ktory się wroku 1807 Sahre 1807 von Bojanowo entfernt und z Bojanowa oddalit, i od tego czasu o swem życiu i pobyciu żadnéy nie dał wiadomości, również tegoż niewiadomych sukcessorów lub spadkobierców, a to na wniosek siostry ie. go byłey owdowiałey Hedelhoefer. Joanny Krystyny z Krugów teraz zamężney Fellmann piekarza, również Kuratora iemu w osobie Jana Franciszka Hedelhoefer sukiennika ustanowionego z tem zaleceniem ninieyszem zapozywa, ażeby się przed lub naypóźnicy w terminie na dzień 5. Lipea r. b. zrana o godzinie 8mév w tuteyszém pomieszkaniu sądowém przed delegowanym Wnym Baronem ne doniesienie uczynił, i następnie dalszych zleceń oczekiwał, albowiem w przeciwnym razie rzeczony Samuel Krug za nieżyjącego uznany będzie i iego pozostały maiątek według okoliczności iego naybliższym sukcessorom lub skarbowi publicznym wydanym zostanie.

> Wschowa, d. 13. Września 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Nach bem Atteffe ber Ronigl. Cantone = Commiffion bom 4. December v. J. ift ber Cantonift Carl Geeliger aus Liffa aus ber biefigen Proving ausgetreten. Auf die von bent Fistus, in Bertretung ber Ronigl. Re= gierung ju Pofen, angebrachte Confis= catione = Rlage forbern wir benfelben Demnach auf, ungefaumt in die Konigl. Lande guruckzufegren und in bem, gur Berantwortung über feinen gefet widri= gen Austritt auf ben 2. Mai b. 3. Bormittage um 11 Uhr vor bem Depus tirten Landgerichte-Referendarius Schott= fi in unferm Gerichtslofale anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch einen gefetich gulaffigen Bevollmachtig= ten gu erscheinen, weil er bei feinem Ausbleiben zu gewärtigen hat, bag auf Grund ber beftebenden Gefete mit Con= fiscation feines gefammten gegenwarti= gen und gufunftigen Bermbgens verfah= ren und baffelbe bem Fistus jugefprochen werben wirb.

Frauftabt, den 14. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wecomety A. T. Wernsman St. L.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Kommissyi Kantonowey z dnia 4. Grudnia r. z. kantonista Karol Seeliger z Leszna, z tuteyszéy Prowincyi wystapił Na skargę konfiskacyiną przez Fiskusa w zastępstwie Król. Regencyi w Poznaniu zaniesiona, wzywamy przeto rzeczonego Seeliger aby niezwłocznie do kraiów J. K. Mci powrócił i w terminie do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego wystąpienia na dzień 2. Majar. b. zrana o godzinie 11tév przed Delegowanym Ur. Schottki Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszém pomieszkaniu sądowem albo osobiście lub przez prawnie upoważnionego Pełnomocnika się stawił, gdyż w razie przeciwnym spodziewać sie może, że na mocy istniejących przepisów prawnych do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiatku przystąpionem i takowy Fiskusowi przysądzonym będzie.

Wschowa, d. 14. Stycznia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 51. des Posener Intelligenz = Blatts.

Bekannemachung. Es soll das in der Stadt Braß, im Meseriker Kreise, unter der No. 2 gelegene, dem Kringel gehörige, 5160 Athl. taxirte Boigteis Gut nebst sammtlichem Jubehör im Wege der Exekution defentlich an den Meistbietenden in den hier am 23. Novemsber c., 25. Januar und am 29. März 1833 anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe und die Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferit, ben 26. Juli 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Publikandum. Das ben Ugungs schen Erben gehörige, zu Grätz unter Mo. 276 belegene Grundstück mit einer Färberei, welches alles auf 339 Athl. 20 Sgr. abgeschätzt ift, soll im Auftrage bes Königl. Landgerichts Posen in Termino ben 9 ten Mai c. in loco Grätz meistbietend verkauft werden, woz zu wir Käuser vorladen.

Die Taxe und die Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

But, ben 14. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Woytostwo w mieście Broycach w Międzyrzeckim powiecie pod liczbą 2. leżące, Kringlowi należące i sądownie na 5.160 tal. ocenione, będzie drogą exekucyi wraz z wszystkiemi przynależytościami w terminach na dzień 23. Listopada r. b., 25. Stycznia i 29. Marca r. p. tu wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcéy daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 26. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt do suke cessorów Assmuss należący, w Grodzisku pod Nr. 276 położony, z należącą do tegoż farbiernia, co wszystko na 339 talar. 20 sgr. otaxowane iest, ma z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu w terminie dnia 9. Maia r. b. na mieyscu w Grodzisku naywięcey daiącemu być sprzedany, na który się kupców wzywa. Taxa i warunki mogą w registraturze naszey być przeyrzane.

Buk dnia 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Fraufadt haben wir jum offentlichen Berfaufe bes zu Jutrofdin unter Do. 222 belege= nen, ben Carl und Eva Rofine Milbeichen Cheleuten gehörigen Brauhaufes nebft ben barin befindlichen Utenfilien, welches auf 686 Rthl. 20 Ggr. gericht= lich abgeschätt worden ift, im Wege ber nothwendigen Subhaftation einen Termin auf ben 25. Marg f. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtslofale anberaumt, ju welchem wir die befigfabi= gen Raufer hiermit einlaben.

Die Tare fann ju jeber schicklichen Beit in unferer Regiffratur eingefeben bie Raufbedingungen werden im Termine befannt gemacht bagegen merben.

Ramitsch, ben 25. December 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Wir machen biermit bekannt, daß die Gophia verwittwete Pachurefa geborne Gaulczynefa au Krapmin und ihr dafelbft wohnender Brautigam, ber Defonom Lufas Zninie= wicz, in bem por Gingehung ber Che unterm heutigen Tage vor und errichte= ten Bertrage Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen haben. wspólność maigtku i zarobku.

Roften, ben 11. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju,

Patent subhastacyiny. W zlece. niu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney przedaży mielcucha w Jutrosinie pod liczbą 222. położonego, wraz naczyniami w nim się znayduiącymi, Karolowi i Ewie Rozynie małżonkom Milde przynależącego, który na 686 Tal. 20 sgr. sądownie otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 25. Marca r. p. zrana o godzinie 9. w lokalu urzedowania naszego, do którego ochotę i zdolność maiących kupców ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Rawicz, dnia 25. Grudnia 1832.

Obwieszczenie. Do wiadomości publicznéy podaie się ninieyszém, iż Zofia owdowiała Pachurska z domu Szulczynskich w Krzywiniu i oblubieniec iéy tamże zamieszkały, Łukasz Zniniewicz, Ekonom, wyłączyli kontraktem przedślubnym dnia dzisievszego przed nami zawartym

Kościan dnia 11. Lutego 1833.

Bekanntmachung. Das dem Schulklopfer Ifrael Viesenthal zugehöris ge, in Vomst unter No. 284 belegene halbe Wohnhaus nehst tahinter befindlichem Hofraum, welches gerichtlich auf 60 Athl. abgeschätzt worden, soll zusolge Werfügung des Königl. Landgerichts Meserit, im Wege der nothwendigen Subhastation offentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Licitations= Termin auf den 29. April c. Nach= mittags um 2 Uhr hierfelbst anberaumt, und laden zu bemselben besig= und zah= lungsfähige Kauflustige hiermit ein.

Wollstein, ben 4. Februar 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Przynależąca Israelowi Biesenthal połowa domu wraz z podwórkiem, w Babimoście pod Nr. 284. sytuowana, sądownie na 60 tal. oszacowana, sprzedaną być ma publicznie naywięcéy daiącemu drogą koniecznéy subhastacyi. W celu tym wyznaczyliśmy stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu termin licytacyjny na dzień 29. Kwietnia r. b. popoludniu o godzinie 2., na który ochotę kupna maiących do posiadanieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 4. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Poiktal. Citation. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustabt werden die unbekannten Realgläubiger des zu Gostyn unter No. 29 belegenen, der verwittweten Einnehmer Fadarius, Charlotte gebornen Reklaff, gehörigen Wohnhauses nehst Stallgebäude, welches Schuldenhalber im Wege der Subhastation verkauft werden soll, hiermit aufgefordert, ihre Ansprüche an das bezeichnete Haus nehst Jubehör spätestens in dem den 4. Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserm Geschäftslokale angesetzten Termine anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls die sich nicht Meldenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das qu. Grundstück werden präkludirt werden, und ihnen deshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt werden wird.

Goffin, ben 31. Januar 1833.

Ronigliches Preugliches Friedensgericht.

Bekanntmachung. Es soll am 7. Marz d. J. Vormittags 9 Uhr in unserm Geschäfts-Locale eine Partie alte Register-Papiere, im Gewicht 72 Centner, nebst einigen Stempel-Kisten, dem Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung, verkauft werden; welches wir hiermit zur dffentlichen Kenntniß bringen.

Pofen, ben 14. Februar 1833.

Ronigliches Saupt = Steuer = Umt.

Der Nachlaß bes in Wiry verstorbes nen Probstes Arzeminski, bestehend in Hauss und Wirthschaftsgeräthen, Wäsche, Kleidungsstücken, und in einer gewissen Anzahl lebendigen Inventariums, als: Pferde, Kühe, Schweine, Schafe, wird in termino den 26. März in loco gegen baare Zahlung meistbietend verstauft, wovon das Publikum hiermit in Kenntniß gescht wird.

Wiry, ben 22. Februar 1833.

Die Teftaments Exefutoren.

Na dniu 26. Marca i następuiących, sprzedawana będzie w
mieyscu przez publiczną licytacyą
za gotowe pieniądze, pozostałość ś.
p. X. Krzemińskiego Proboszcza Wirowskiego, składaiąca się z różnych
sprzętów domowych i gospodarskich,
bielizny, sukien, iako też z inwentarza, mianowicie: koni, krów, świń
i owiec, o czem publiczność się uwiadomia.

Wiry 22. Lutego 1833. Exekutorowie testamentu.

Saamen: Offerte. Laut meiner diedjahrigen ausführlichen Saamen= Anzeige in der Posener Zeitung, Mittwoch vom 20. und Montag vom 25. Februar d. J., empfehle ich die darin specificirten Gartengemuse=, Futtergraß= und Blusmen=Saamen zu geneigter Abnahme.

Die Saamenhandlung in Breslau Friedrich Guffav Pohl, Schmiedebrude No. 12.

Zandlungs: Anzeige. Den zweiten Transport achte Elbinger frische Marinaten, bas heißt, Stohr, Neunaugen und Aale, empfing biefer Tage birect aus Elbing und verkauft diese in sehr civilen Preisen C. F. Gumprecht.

Ein fehr bequemer schlesischer Wagen, ber Freitag am 1. Marz von hier nach Berlin abgeht, fann einige Passagiere mitnehmen. Nahere Auskunft barüber ift zu erfahren in der M. S. Wollenbergschen Leberhandlung, Breitestraße N, 107.